## Posener Intelligenz Blatt.

Montag, ben 7. December 1829.

Nachweifung

der bei dem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, deren Absender unbekannt sino.

- 1) Cowinsti in Muczywol.
- 2) Sachs in Plott.
- 3) Grenber in Meferif.
- 4) Szezinski in Janowiß.
- 5) Badwansti in Gnefen.
  - 6) Radwansti in Tworkowo.
- 7) Grodzfi in Gutowo.
- 8) "Aruger in Reuftadtel.
- 9) Stanifzeweta in Glupp.
- 10) Przebendowefi in Goldin.
- II) Milofton in Riecto.
- 12) Glenner in Ctolegin.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Buf unter Nro. 9. belegene, dem Basilius Morfowski zugeshörige Grundstück nebkt den dazu gehörigen Ländereien und Garten, ein Malzund Brauhaus, so wie ein bei der Stadt Buk belegenes Vorwerk, welches zusammen auf 4829 Athl. 23 fgr. 9 pf. gre würdigt worden ist, wird Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden vertauft werden und sind die Bietungs-Termine auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Buku pod Nr. 9. położona, do Bazylego Morkowskiego należąca z gruntami, ogrodem, suszarnią, browarem, iako też folwarkiem przy Buku leżącym, które w ogóle na 4829 tal. 23 śgr. 9 fen. oszacowane zostały, dla długów publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią i termina licytacyjne na dzień 10. Października r. b.; na dzień 12. Grudnia r. b.;

ben 10. Detober eur., ben 12. December eur., und der peremtorische Termin auf

den 11. Februar 1830, Vornittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Math Hebdmann in unserm Instruktions-Jimmer angesetzt, zu welchem Rauflustige mit dem Vemerken eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Posen ben 10. August 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. na dzień 11. Lutego 1830, z których ostatni zawity zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań dnia 10. Sierpnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiftal = Citation.

Auf ben Untrag ber Frau Sauptmann Johanna Chriftiane v. b. Lippe geborne Schmidt werben die unbefannten Erben bes zu Polnisch Czerst am 18. October 1800 perftorbenen Gutebefigere Jacob Schmidt, insbefondere beffen angeblicher mit ber Catharina v. Gertach, querft verehelicht gemefene Blumberg, erzeugter bem Bornamen nach unbefannter Gobn, bierdurch offentlich vorgeladen, fich bin= nen 3 Monaten und gwar fpateftens in bem auf ben 15. Januar f. Bor= mittage o Uhr in unferm Inftructiones= Bimmer bor bem herrn Landgerichte= Rath Robler angesetten Termin perfon= lich ober schriftlich zu melden, und ba= felbft weitere Unweifung, im Rall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß bie Frau v. d. Lippe fur die rechtmäßige ErZapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Joanny Krystyny Lippe z domu Schmidt zapozywaią sie ninieyszém publicznie nieznaio. mi sukcessorowie zmarłego w polskim Czersku na dniu 18. Października 1800. dziedzica Jakuba Schmidta, a w szczególności mniemany syn iego z Katarzyną, Gerlachową pierwszego ślubu Blumbergowa, spłodzony, z imienia niewiadomy, ażeby w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia a. f. zrana o godzinie 9. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiań. skiego wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosilisię i dalszéy wskazówki oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż Ur. Lippe za prawą sukcessorkę przyięta, onéy iako takiéy pozostabin angenommen, 'ihr als solcher ber Nachlaß des Erblassers zu freien Disposition verabfolgt, und der nach erfolgter Präclusion sich etwa erst meldende nähere oder gleich nahe Erbe alle ihre Handslungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihr wesber Rechnungslegung noch Ersas der geshobenen Nußungen zu fordern berechtigt, sondern lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden wäre, sich zu begnügen verbunden senn soll.

Bromberg den 27. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subhaftations-Patente das im Birnbaumer Kreise gelegene, bem Landrath v. Brause gehörige, auf 83,885 Athl. 10 fgr. 3 pf. landschaftlich abgeschätzte abliche Gut Pritsche im Wege der Execution in den hier am

- 11. September c.,
- 11. December c.,
- 12. März 1830,

anstehenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, biffentlich an der Meiste bietenden verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Jeder Lieitant muß für die Erfüllung aller, burch den Zusschlag zu übernehmenden Berbindlichkeisten eine Saution von 5000 Athl. entwes

łość spadkodawcy do wolney dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nią stopnia dziedzic, dopiero po zasziey prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie iey czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, Liebędąć zaś iuż mocen żądać od niey kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tem, cokolwiekby się na owczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Bydgoszcz d. 27. Sierpnia 1829, Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie przedaży.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, dobra szłacheckie Przytoczna do W. Brause Konsyliarza Ziemiańskiego należące, w Powiecie Międzychodzkim sytuowane i podług zasad ziemstwa na tal. 83,885 śgr. 10 fen. 3 ocenione, maią być publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyj przedane.

Termina licytacyine wyznaczone są na dzień

- 11. Września r. b.,
- II. Grudnia r. b.,
- 12. Marca 1830,

Odbywać się będą tu w Międzyrzeczu. Ostatni z nich iest peremtorycznym. Chęć kupienia maiący wzywaią się więc, aby się naypóźniéy w ostatnim zgłosili.

Każdy licytuiący musi na dowód

ber baar ober in Pfandbriefen und Ctaate= papieren nach dem Cours beponiren.

Die übrigen Bedingungen und bie Taxe find in unferer Registratur einzu= feben.

Meferik ben 30. Marg 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wypełnienia obowiązków przez przybicie przyjętych 5000 tal. kaucyj w gotowiźnie lub w listach zastawnych lub też papierach państwa złożyć.

Resztę warunków i taxę w Registraturze Sądu przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 30. Marca 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Mit Parifer Damen-Puß und allen dazu gehörigen Artikeln, achtem Berlis ner und Parifer Porzellan, Gesundheits-Geschirr, Weihnachts-Geschenke für Kins der, empfiehlt zu billigen Preisen, so wie auch sehr guten Haysan-Thee, das Pfund zu 25 fgr.

Earl Fried. Baumann, am Markt No. 94.

Frischen fließenben aftrachanischen Caviar empfingen als erfie Gendung Eduard Seidel & Comp.

Neue Trauben-Rosinen und feine Schaal-Mandeln verkaufen zu billigen Preisen Comp.

Die fünfte Senbung von frifchen Houst. Austern ausgezeichneter Gattung bat mit gestriger Post erhalten Sppniemsti in Posen.

Beim Unterzeichneten, in dem Keller No. 1. unterm Nathbause, sind zu har ben frische Neunaugen à 1½ fgr. pro Stuck, so wie auch in en gros; auch guten Miederunger Kase und frische Sardellen, Näucherbernstein und Lachs zu einem bile ligen Preise.

Einen neuen Mahagoni-Flügel, von vorzüglichem Ton und bis Contra C ift zu verlaufen, Strafe St. Martin im weißen Roft.